## Nº 217. Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend, ben 10. September 1831.

Ungefommene Fremde vom 8. September 1831.

hr. Erbherr v. Wollowicz aus Babin, I. in No. 168 Wafferstr.; hr. Burgermeister Andrae u. hr. Seifensieder Meier aus Moschin, t. in No. 136. Wilhelmsfir.; hr. Pachter Parga und hr. Aktuar Schäfer and Schwersenz, I. in No. 168 Wasserstr.

Ediktalcitation. Nach bem Atteste der Königl. Regierung hieselbst vom
21. Mai c. ist der Gutsbesißer Graf
Titus v. Dzialpnski zu Provent Bnin,
Schrimmer Kreises, aus der hiesigen
Provinz in das Königreich Polen ausgestreten.

Auf ben Antrag des Fiscus, Namens des Schuls und Ablbsungs-Konds der Provinz Vosen, haben wir daher zur Versantwortung über seinen Austritteinen Termin auf den 11. Oktober c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Hebdmann in unserm Parsteienzimmer anderaumt, zu welchem der Graf Titus v. Dzialpnski mit der Aufsforderung vorgeladen wird, entweder personlich oder durch einen gesetzlich zustäßigen Bevollmächtigten zu erscheinen, im entgegengesetzten Falle aber zu geswärtigen, das auf Grund der Allerhocksten Verordnung vom 6. Februar 1831

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 21. Maia r. b. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do królestwa polskiego Hrabia Titus Działyński, dziedzie Bnina powiatu Szremskiego.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastępstwie Fundusza Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułastwienie praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Października r. h. ogodz. 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w naszey izbie dla stron, na który Hrabiego Titusa Działyńskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy

mit Confiécation seines ganzen gegenwarztigen und zufunftigen beweglichen und unbeweglichen Vermögens verfahren und baffelbe in Gemäßheit der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 26, April , 1831 bem Schulz und Ablösungs-Fonds der Provinz Vosen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 22. Juni 1831.

Ronigi. Preuf. Landgericht.

Zekanntmachung. Es wird bekannt gemacht, daß die Josepha Franziska geborne Terasinska und deren Chemann, Michael Woyciechowski, nach eingetretener Majorennität der Erstern, die eheliche Gütergemeinschaft am 22. Juni b. J. unter sich ausgeschlossen haben.

Posen den 26. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Schmidt Gottfried Donath und bessen Ehefrau, die verwittwet gewesene Reinke, Maria Elisabeth geborne Obst, von hier, haben nach einem vor Einschreifung der Ehe gerichtlich errichteten Bertrage, die Gemeinsschaft der Güter sowohl, als auch des Erwerbes unter sich ansgeschlossen, welches hiermit zur desentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserit ben 25. Juli 1831. Ronigl, Preuß. Landgericht. Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. Funduszowi Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 22. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż Józefa Franciszka z Terasinskich i iéy małżonek, Michał Woyciechowski, po doyściu doletności przez pierwszą, małżenską wspólność maiątku w dniu 22. Czerwca b. r. między sobą wyłączyli.

Poznań dnia 26. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Kowal tuteyszy Kaźimierz Gottfried Donath i żona iego, była wdowa Reinke, Marya Elźbieta z Obstów, wyłączyli po między sobą podług ugody sądowey przed zawarciem zamęścia zdziałaney, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die im Subhastationspatent. Dorfe Rieder = Sepersborff sub No. 28. belegene, ben Johann Chriftoph Patold. fchen Erben zugehörige Rutschners und Rretichmer-Mahrung, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 473 Rthl. gewur= bigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben berfauft werben, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 9. Do: bember c. vor bem herrn Landgerichte= Rath Molfow Morgens um 10 Uhr all= Befitfahigen Raufern bier angesett. wird biefer Termin hierburch befannt ges macht.

Uebrigens steht während der Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann in unserer Registratur eingeschen werben. Rraustadt ben 25. Juli 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Nachstehende den Erben bes Stanislaus Mierzwinsti gehörige, in der Stadt Baranow belegene Grundstücke:

e) bas Haus No. 16 nebst Scheunen, Acker und Garten, geschätzt auf 615 Athlr. 25 Sgr., Patent subhastacyiny. Gospodarstwo zagrodnicze i gościnne w wsi Andrychowicach dolnych pod Nro. 28 położone, sukcessorom Jana Krysztofa Paetzold należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 473 tal. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień g. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Molkow Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, się zostawia.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Następuiące nieruchomości do Sukcessorów Stanisława Mierzwińskiego należące, w mieście Baranowie położone, a mianowicie:

a) domostwo pod No. 16. wraz z stodołą, rolą i ogrodem, ocenione na 615 tal. 25 sgr. geschätzt auf 150 Rthlr.,

follen im Wege ber Erefution meiftbie= tend verfauft werden. Es ift biergu ein Termin auf ben 8. Oftober b. 3. bor bem Landgerichts , Rath hennig Morgens um guhr allhier angesetzt wor= ben.

Dies wird ben befigfahigen Rauflufti= gen mit bem Beifugen befannt gemacht, baf es Jebem frei fteht, bie Tare in un= ferer Registratur einzuseben, und bis 4 Bochen por bem Termine Die etwa bei Aufnahme der Tare borgefallenen Dan= gel anzuzeigen.

Krotofchin ben 9. Mai 1831.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Dorfe Rolodziejewto, Mogilnoer Kreifes, unter Dro. 10. belegene, ben Gottlieb Siewertschen Cheleuten zugehörige Grund. ftud nebft Vertinengien, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 695 Mthl. ge= nürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Deiftbietenden verfauft werben.

Bu bem Zwede haben wir einen Bietunge = Termin auf ben 15. Ditober e, bor bem herrn Landgerichte - Uffeffor v. Schweinig Morgens um 9 Uhr allhier angefest, juwelchem Raufluftige borge=

b) bie Bauffelle Do. 13 am Martte, b) plac do Zabudowania pod Nr. 13. przy rynku, oceniony na Tal-

w drodze exekucyi naywięcey daiące. mu sprzedane bydź maią; którym końcem termin przed Deputowanym Wnym Sędzią Hennig tu w mieyscu na dzień 8. Października r. b. o godzinie gtey zrana, wyznaczo. nym został,

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż każde. mu wolno taxę w Registraturze naszéy przeyrzeć, tudzież aż do 4ch tygodni przed tymże terminem donieść nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, zayść były mogły.

Krotoszyn d. 9. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Gospodarstwo wraz z przynależytościami w wsi Kołodziejewku, powiecie Mogilinskim, pod Nro. 10. položone, do Gottlieba Siewertów małżonków należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 695 tal. iest ocenio. ne, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 15. Października r. b. przed W. Schweinitz Assessorem zrana o godzinie q. w mieyscu, na który zdolność kupieladen werben. Die Tare und Bebingungen fonnen in unferer Registratur eingefeben werden.

Gnefen ben 13. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nia maiących zapozywamy. Taka każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 13. Czerwca 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastarionsparent. Die im Mogilnoer Kreise zu Jakubowo belegenen Adam und Katharina Peykeschen Grundsstüde, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 258 Mthl. 15 sgr. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubliger diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestungs-Termin auf ben 14. Oftober c. vor bem Herrn Landgerichts, Rath Biesbermann, Morgens um 9 Uhr, allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgestaden werben.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Guefen ben 11. Juli 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Die zur Gutsbesiger Ferdinand v. Colbeschen erbschafts lichen Liquidationsmasse gehörigen kupfernen Breunerei-Geräthschaften sollen in bem auf den 1. Oktober d. J. in uns serm Geschäftslokale Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts Auskultator Lowe anstehenden Termine dffents lich meistbietend verkauft werden.

Bromberg ben 11. August 1831.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości pod jurysdykcyą naszą w wsi
Jakubowie, w powiecie Mogilinskim
położone, do Adama i Katarzyny
małżonków Peyke należące, które
podług taxy sądownie sporządzonéy
na 258 tal. 15 śgr. są ocenione, na
żądanie wierzycieli publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być maią.
Tym końcem wyznaczyliśmy termin
licytacyiny na dzień 14go Października r. b. zrana o godzinie g.
przed W. Sędzią Biedermann w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze

naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 11. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do massy likwidacyjney niegdy Ur. Ferdynanda Colbe, dziedzica dóbr, należące miedzane sprzęty gorzalczane w terminie na dzień 1. Października r.b. włokalu naszym sądowym o godzinie 10. przed południem przed Ur. Loewe Auskultatorem Sądu naszego wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Bydgoszcz dnia 11. Sierpnia 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Im Auftrage des Königk. Landgerichts zu Meseritz has ben wir zum öffentlichen Verkauf der, den Fleischermeister Benjamin und Chrlsstiane Albertine Glogerschen Scheleuten hiesselbsstigen und nach der gerichtlichen Tape auf 120 Athl. gewürdigten Fleischsden Bietungs-Termin auf den 19. Oftober c. Vormittags 10 Uhr in unserm Gerichts-Lokale angesetzt, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Käuser hieremit einladen.

Die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht recht=

liche Urfachen es verhindern.

Schwerin ben 21. Juli 1831. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Uwiadomienie. W skutek polececenia prześwietnego Sądu Ziemiańsk.
w Międzyrzeczu wyznaczyliśmy do
publiczney sprzedaży prawa rzeżnickiego, małżonkom Benjaminowi i
Chrystianie Albertinie Gloger należącey, podług taxy sądowey na 120
tal. oszacowanego, termin licytacyjny
w naszem sądowienstwie na dzień
19. Październikar.b. o godzinie
10. przed południem, na który do posiadania i kupna zdolnych kupców ninieyszem zapraszamy.

Taxa może bydź każdego dnia w tuteyszéy Registraturze przeyrzane.

Przysądźenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny wyiątku iakiego wymagać nie będą.

w Skwierzynie d. 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das hieselbst an der Hieselbst an der Hieselbst sub No. 15 belegene, der Charlotte Scholz gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichte lichen Taxe, welche nebst Bedingungen bei uns eingesehen werden kann, auf 220 Athl. gewürdigt worden ist, soll zu Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbieztenden verfaust werden, und der Bietungs Zermin ist auf den 29. Nosvember c. Nachmittags 3 Uhr in uns

Obwieszczenie. Domoswo z przyległościami tu w Lesznie na jeleńskiey
ulicy pod No. 15. sytuowane, Szarlocie Szulc należące i podług sądowéy taxy na 220 tal. ocenione, będzie
w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie więcéy ofiaruiącemu przedane. Tym
końcem wyznaczony został termin na
dzień 29. Listopada r. b. o godzinie 3. zpołudnia tu w mieyscu sądowém, o czém chęć kupienia maią-

ferm Gefchaftelofale angesett, welcher Ternin besitzsähigen Raufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Liffa den 9. August :831.

Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum offentlichen Verkauf folgender Grundstücke, als:

t) im Wege ber nothwendigen Subhas fation:

a) bes sub Nro. 851 hiefelbst an ber Rostener Straße belegenen, bem Gartner Joseph Schlaffte gehörigen, auf 808 Rthlr. 15 fgr. geschäften Wohnhauses, nebst einem Obst- und Gemuses Garten;

b) bes sub Nro. 243. hiefelbst vor dem Storchnester Thore belegenen, dem Muller Ausgust Wanschke gehörigen Wohnhauses nebst einem Obstsund Gemusegarten, abgeschätzt auf 244 Athlr.;

c) bes sub No. 195 hiefelbst beles genen, bem Moses Libel Moll gehörigen, auf 44 Rthlr. 15 fgr. abgeschätzten Hauses;

2) im Wege ber freiwilligen Gubhas fation:

bes in Zaborowo sub Nr. 9. am Markte belegenen, jum Nachs

cych i posiadania zdolnych ninieyszém się uwiadomia.

Taxa i warunki kupna u nas przey. rzane bydź mogą.

Leszno dnia 9. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego wyznaczyliśmy do publicznéj przedaży następuiących gruntów, iako to:

- 1) w drodze koniecznéy subhastacyi:
  - a) domostwa pod Nro. 851. tu w Lesznie na ulicy Kościańskiey położonego, do ogrodnika Józefa Schlaffke należącego, i wraz z ogrodem owocowym i warzywnym na 808 tal. 15 sgr. ocenionego;
  - b) domostwa pod No. 243 tu w Lesznie przed bramą Osieczną położonego, młynarza Augusta Wauschke własnego, wraz z ogrodem owocowym i warzywnym na 244 Tal, ocenionego;
  - c) domostwa, także tu w Lesznie pod Nr. 195 położonego, do Moyżesza Loebel Moll należącego, a na 44 Tal. 15 sgr. ocenionego;

 w drodze dobrowolnéy subhastacyi:

> domostwa w Mieście Zaborowie pod Nro. 9. na rynku

taffe bes Tuchmacher Samuel Bergs gehörigen, auf 60 Athl. abgeschähten hauses nebst Garaten,

einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 31. October c. Nachmit= tage 3 Uhr in unferm Geschäftslocale ansberaumt, welcher Termin besitzsähigen Käufern hiermit bekannt gemacht wird.

Die Zaren tounen gu jeber schicklischen Beit bei und eingesehen werben,

Liffa ben 14. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Krotoschin haben wir zum Verkause des Kreis-Steuereinnehmer Schützschen Nachlasses, bestehend in Möbeln, Wagen, hause und Wirthschafts-Geräthen, im Wege der öffentlichen Licitation einen Termin auf den 27. September c. des Morgens um 8 Uhr hierselbst im hause des gesdachten re. Schütz anderaumt, was Kausslussen mit dem Vemerken bekannt gesmacht wird, daß die zu veräußernden Gegenstände nur gegen gleich baare Bezahlung verabsolgt werden.

Offrzefjow den 27. August 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Dangrag of Mary Day Days

polożonego, wraz z ogrodem na 60 talar. ocenionego, a do massy pozostalości sukiennika Samuela Bergs należącego,

termin peremtoryczno-licytacyiny na dzień 31. Października r. b. o godzinie 3ciéy z południa w mieyscu sądowém, na który ochotę kupna maiących i posiadznia zdolnych wzywamy.

Taxy w każdym przyzwoitym czasie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Leszno d. 14. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie wyznaczyliśm y termin w drodze publiczney licytacyi do sprzedaży pozostałości Kassyera powiatowego Schütz, składającey się z mebli, wozów, powozów i rozmaitych sprzętów domowych i gospodarczych na dzień 27. Września r. b. zrana o godzinie 8. w domu do rzeczonego Schütza należącym, o czem chęć kupna mających z tem nadmieniemiem uwiadomiamy: iż sprzedać się mające przedmioty za gotową tylko zapłatą wydane zostaną.

Ostrzeszow d. 27. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das hiesfelbst im Kröbener Kreise unter No. 429. auf der Malzer-Straße belegene, dem ehemaligen Kämmerer Samuel Göttlieb Rogall zugehörige Haus, nebst dem dazu gehörenden Obstgärtchen, welches nach der gerichtlichen Tare, die nebst Bedinzbungen bei uns eingesehen werden kann, auf 350 Athl. abgeschätzt worden, soll zusolge Austrages des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden diffentlich verkauft werden.

Hierzu haben wir ben Bietungs = Ter= min auf den 13. Oftober c. Bormit= tags um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale, vor dem Herrn Landgerichts = Referenda= rius Forner anberaumt, und laben zu demselben besitsfähige Käufer hiermit ein.

Ramitsch ben 12. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationsparent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt, soll das hieselbst im Kröbner Kreise, unter No. 435. auf der Mälzer-Gasse belegene, den Anna Dorothea Kleinschen Erben zugehörige Haus, nehst dem Obstsarten unter No. 475., welches nach der gerichtlichen Tare, die mit den Bedinsungen bei uns eingesehen werden kann, auf 150 Mthl. abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation vers

Patent subhastacyiny. Dom tu w mieście, w powiecie Krobskim, na ulicy mielcarskiéy pod liczbą 429. położony, Samuelowi Bogumiłowi Rogall, byłemu kassyerowi mieyskiemu przynależący, wraz ogrodkim owocowym, który według sądowéy taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży, u nas przeyrzaną bydź może, na 350 tal. oceniony został, mabydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowiedrogą potrzebnéy subhastacyi naywięce y daiącemu publicznie sprzedany.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Października r.b. o godzinę 9. zrana w lokalu urzędowania naszego przed Ur. Forner, Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, do którego zdolność i ochotę mających kupców ninieyszem wzywamy. Rawicz dnia 12. Lipca 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańsk, w Wschowie ma bydź dom tu w mieście, w powiecie Krobskim, pod liczbą 435. na ulicy Mielcarskie położony, sukcessorom Anny Doroty Klein przynależący, wraz z ogrodem owocowym pod liczbą 475., który według sądowe y taxy, która wraz z kondycyami u nas przeyrzaną bydź może, na 150 tal. oceniony został, drogą potrzeb-

fauft werden. Biergu haben wir einen Termin auf ben ta. Dftober c. Bors mittage um 9 Uhr in unferm Gerichtes Lotale, vor bem grn. Landgerichte-Refes rendarius Forner anberaumt, gu mels chem wir die besitzfähigen Raufer hiers mit einlaben.

Rawitsch ben 6. Juli 1831.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht,

Dublikandum. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Pofen foll bie gu Przyboromo = Sauland, hiefigen Rreifes, unter Ro. 9 belegene, jum Rachlaffe bes Johann Rat gehörige Adernahrung, aus:

1) einem Mohngebaude,

& Schweines und Pferbeftalle, = Ruh= und Schaafstalle,

4) einer Scheune beffehend, wogu

5) über eine Rulmische Sufe Uder und

Wiefen gehoren, und welche auf 747 Rthir. gerichtlich abgeschätzt worden, im Bege ber nothwens Digen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben.

Wir haben gu bem Ende einen perem= torischen Bietungstermin auf ben i ten Offober a. c. Bormittage to Uhr in unferm gewöhnlichen Inftruftionszimmer anberaumt, gu welchem Raufluftige ein= gelaben werden.

Die Tare kann in unferer Regiftra-

tur eingesehen werben.

Samter ben 26. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

néy subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany. Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Października r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzedowania naszego przed Ur. Forner Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego, do którego zdolnoss i ochote do kupna maiacych ninieyszém zapozywamy.

Rawicz d. 6. Lipca 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Publicandum. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu gospodarstwo rólnicze na hollendrach Przyborowskich w powiecie tuteyszym pod liczbą 9, położone, a do pozostałości po niegdy Janie Raetz należące, składaiące się;

1) z domostwa mieszkalnego,

2) ze stayni dla koni i chlewa,

.3) zowczarni i obory,

4) stodoly,

5) z więcey niżeli iedney morgi chełmińskiey roli i łąk,

a otaxowane sadownie na 747 Tal. drogą publicznéy subhastacyi ma być sprzedane.

Wyznaczyliśmy na ten koniec termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 1. Października zrana o godzinie 10. w mieyscu zwyczaynem naszem sądowem, na który chęć kupna maiących zapraszamy.

Taxa wregistraturze naszéy wey-

rzana być może.

w Szamotułach d. 26. Czerw. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationsparent. Das, im hiefigen Stadtfelbe belegene, ben Burs ger Marcelli Szofalofi zugehbrige, nach ber gerichtlichen Taxe, Die bei und einges feben werben fann, auf 5168 gl. poln. abgeschätte Stud Ader, Stam genannt, foll zufolge Auftrage bes Rbnigl. Land= Gerichts zu Frauftadt, wegen nicht bes gahlten Raufgelbern, im Wege ber Refub: haftation an ben Meiftbietenben anbers weitig offentlich verkauft werben.

Wir haben biergu einen Bietungeters min in unferem Geschaftelofale auf ben 7. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr anberaumt, welchen Termin wir den befigfahigen Raufern hiermit bes fannt machen, ald entles ann w aborect

Goffin ben 21. Juni 1831. Rbnigl, Preng. Friedensgericht.

Steckbrief. Die wegen Diebstahls dur Untersuchung gezogene Dienstmagb Rofalia Strzembkoweka hat Gelegenheit gefunden, am 6. b. M. aus ber hiefigen Frohnfeste zu entweichen. indowy of der

Alle resp. Militairen. Civilbehörden wers ben baber ersucht, auf die Entsprungene woyskowe i cywilne wladze, aby na laffen, basal s cansidas silvon saistus

Signalement, of Fib Familienname, Strzembkowska; Vorname, Rosalia; Geburtsort, Pafość; Salam x plesa Aufenthaltsort, Pofen; Religion, fatholisch; that de Jakottett Alter, 22 Jahr;

Patent subhastacyiny. Polożowa w tuteyszém mieyskiém polu rola, Marcellego Szokalskiego własna, która podług sądowey taxy, u nas przeyrzeć się mogącey, na 5168 Zl. pol. oceniona została, ma wskutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z powodu niezapłaconego kupna, w drodze resubhastacyi, naywięcey daiącemu publicznie bydź sprzedana.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Pazdziernikar. b. zrana o godzinie rotey w lokalu Sądu naszego, o którym ochotę maiacych kupienia, ninieyszem uwiado. miamy.

Gostyn dnia 21. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju-

List gonczy. Rozalia Strzembkowska służąca, względem kradzieży do indagacyi pociągniona, znalazła w dniu 6. m. b. sposobność do ucieczki z tuteyszego fronfestu.

Wzywamy przeto wszelkie resp. vigiliren ju laffen, fie im Betretungefalled tegoż zbiega baczne miec raczyły oko, festaunehmen und an und abliefern gu aby ig w razie zdybania aresztowały i do nas odesłać kazały.

Rysopis. Nazwisko familiyne, Strzembkowska; imie, Rozalia; mieysce urodzenia, Pakość; mieysce pobytu, Poznań dia religii katolickiéy; angi ? squad anis wieku 22 lat; de la nou sous de la late Große, 5 Fuß; Saare, blond; Stirn, freis Mugenbraunen, Blond; Dase, langlich; Mund, gewohnlich; Bahne, vollständig; Rinn, rund; Gesichtsbildung, oval; Gefichtefarbe, gefund; Geftalt , flein; Sprache, polnisch; besondere Reunzeichen, feine. Befleidung. Weißes Perfal-Jacken; ein fattunes Rleid; eine blau und weiß geftreifte Schurge; ein auf grunem Grunde gelbgeblumtes Umschlagetuch.

wzrostu 5 stóp;
włosów blond;
czoła otwartego;
brwi blond;
nosa podługowatego;
ust zwyczaynych;
zębów zupełnych;
podbrodka okrągłego;
skład twarzy podługowatey;
cery zdrowey;
postawy małey;
mówi po polsku;
szczególnych oznaków niema.

U b i ó r.

Biały perkalowy kaftanik;
sycowa suknia;
fartuch w niebieskie i białe paski;
wielka chustka na zielonym gruncie
w żółte kwiatki.
Poznań dnia 15 Sierppia 1932

Poznań dnia 15. Sierpnia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Steckbrief. Der unten naher besichriebene Woyciech Sammanski, welcher früher Gerichtsbote, nachher Privatsschreiber in Ostrowo war, hat sich, nachsbem er Anfangs Januar c. verschiebene Kleidungsstücke, nämlich:

Konigliches Inquisitoriat.

Pofen ben 15. August 1831.

einen blautuchenen Oberrock mit hells blauem Futter, ein Paar schwarztuchene neue Beins fleider, eine neue Mütze von blauem Tuche mit Biber und eine weiße Pique-Weste,

List gończy. Poniżey bliżey opisany Woyciech Szymański, który
dawniey woźnym sądowym a późniey
pisarzem prywatnym w Ostrowie był,
w początku miesięca Stycznia r. b. zabrawszy zsobą różne suknie, mianowicie;

suknią modrą sukienną z iasnomodrą podszewką, parę nowych czarnych sukiennych spodni,

czapkę z modrego sukna z bobrem

eine weiße Pique-Beste, biala pikowa westke, im Berthe von 24 Rthl., entwendet, w wartości 24 tal., potaiemnie do

beimlich nach Polen entfernt und hat bis dato nicht ermittelt werden konnen.

Da uns an Habhaftwerbung biefes Berbrechers viel gelegen, so ersuchen wir alle resp. Sivil- und Militair-Behörden, besgleichen Dominia und Privatpersonen, ben Bonciech Symanski, wo er sich nur mit den gestohlenen Sachen betreten lassen sollte, zu verhaften und unter gehberiger Eskorte an uns abzuliefern.

Signalement.

Woyciech Symanski ift 33 Jahr alt, 5 Fuß 7 Zoll groß, hat blonde Haare, breite Stirn, blonde Augenbraunen, graue Augen, fleine Nase und Mund, ein rundes Gesicht und ist schlanker Statur.

Rozmin ben 26. August 1831. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Lottealvorladung. Die nachbes

v. Rurczewski aus Lutynia im Areise Krotoschin geburtig;

2) ber Sekonde Lieutenant Nepomuk v. Niemojewöki aus Jedlec im Kreise Pleschen geburtig;

3) ber Sefonde-Lieutenant Leon bon' Schmittfowefi aus Bojanowo im Rreise Rroben geburtig;

4) ber Sefonde-Lieutenant Albert von Lipski aus Rwiattowo im Rreise Krotoschin geburtig;

5) ber Premier = Lieutenant Albin von Buchlindfi aus Meferig geburtig;

6) ber Sefonbe-Lieutenant Stanislaus

Polski oddalił się i nie mógł być od dziś wyśledzonym.

Ponieważ nam naschwytaniu zbrodniarza tego wiele zależy, więc wzywamy wszelkie resp. cywilne i woyskowe władze, niemniey dominia i osoby prywatne, aby tegoż Woyciecha Szymańskiego, gdzieby się tylko z temiż ukradzionemi rzeczami natrafić dał, zaaresztowały i pod przyprzyzwoitą eskortą do nas odstawiły.

Rysopis.

Woyciech Szymański iest 33 lat stary, 5 stóp 7 cali wysoki, ma włosy blond, czoło szerokie, powieki blond, oczy szare, nos i usta małe, twarz okrągłą i iest postaci szczupłey.

Koźmin dnia 26. Sierpnia 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Zapozew edyktalny. Poniżey wymienieni officerowie:

 Podporucznik Bogumił Kurczewski, rodem z Lutyni w powiecie Krotoszynskim.

 Podporucznik Nepomucen Niemojewski, rodem z Jedlec w powiecie Pleszewskim.

3) Podporucznik Leon Szmittkowski, rodem z Bojanowa w powiecie Krobskim.

 Podporucznik Albert Lipski, rodem z Kwiatkowa w powiecie Krotoszyńskim.

5) Porucznik Albin Zychliński, rodem z miasta Międzyrzecza.

6) Podporucznik Stanisław Błoci-

von Blociszewökl aus Rogowo im Rreise Kroben gebürtig; sammtlich vom 19. Landwehr-Regiment, und

7) ber Sekonde-Lieutenant Joseph Gres gor Jankowski, aus Posen geburs tig, vom Landwehrs Bataillon (Pos fener) No. 38.;

haben sich theils nach ergangener Einber rufungse Ordre bei ihrem Truppentheile nicht gestellt, theils aber, nachdem sie sich gestellt und von demselben auf bes stimmte Zeit Urlaub empfangen hatten, nach Ablauf desselben, und ungeachtet nochmaliger Einberufung, sich nicht wies der eingefunden.

Dieselben werden hierburch wieberhos lentlich vorgelaben, fich fofort, fpateftens aber in bem auf ben 15. Oftober c. Vormittage 11 Uhr anberaumten Termine, por bem Gerichte ber 10. Dibis fion, im Militairarrefthaufe bierfelbft, perfonlich zu erscheinen, und fich über ihre Entweichung gu verantworten, wi= brigenfalls nach Vorschrift bes Stifts pom 17. November 1764, dieselben in contumaciam fur Deferteure erachtet, bemnachst was Rechtens ift wider fie verfügt, infonderheit aber ihr Bilbnif an ben Galgen geheftet und ihr fammtliches sowohl gegenwartiges als zufunftiges Bermogen fonfiszirt und ber betreffenben Regierungs-Sauptkaffe zuerkannt werben wirb.

Bugleich werden alle biejenigen, welche pon bem Bermogen ber Entwichenen ets

szewski, rodem z Rogowa w powiecie Krobskim; wszyscy z 19. pułku obrony krajowéy.

7) Podporucznik Józef Grzegorz Jankowski, rodem z Poznania, od batalionu obrony kraiowey (Poznańskiego) No. 38.

niestawili się częścią na odebrany, rozkaz przy swoich oddziałach, częścią stawiwszy się, po uzyskaniu urlopów na czas ograniczony, po upłynieniu takowego, mimo powtórzonego wezwania, stawić się zaniedbali.

Wzywaiąsię zatém ponownie, aby się natychmiast, naypóźniey zaś w terminie na dzień 15. Października r. b. o godzinie 11. przed południem wyznaczonym, przed Sądem 10. Dywizyi tu w Poznaniu w lokalu aresztu woyskowego się agituiącym, osobiście stawili i z dopełnioney dezercyi zdali tłómaczenie; w przeciwnym bowiem razie na mocy edyktu z dnia 17. Listopada 1764. r. uznani zostaną zaocznie za zbiegów, osądzeni na zawieszenie ich wizerunków na szubienice i na konfiskacyą całego ich maiatku tak teraźnieyszego iako i przyszłego, który właściwey kassie główney regencyineyprzyznanym zoe stanie.

Wzywaią się oraz wszyscy, maiąc cy w ręku iaką część maiątku zbiees l'e rechtant de le certaintame de challence du le certain de la communication de la

in enter the six distribute attaching exactly morecent, the first of the six in

Street in the class of the Marking Science & Son of the Son S.

was in Sanben haben, hiermit aufgefors bert, bei Berluft ihres baran habenben Rechts, fofort bavon Muzeige zu machen, insbesondere aber ben Entwichenen, bei Strafe bes boppelten Erfates, unter feis nerlei Wormand etwas bavon zu verabfolgen.

Pofen ben 6. August 1831. Roniglich Preufisches Gericht Krolewsko-Pruski Sad Totey ber 10. Divifion.

b. Both, Barfdalt,

glych, aby o tem, pod utrata mianego do niego prawa, natychmiast donieśli i zbiegom z takowego, pod kara podwoynego zwrotu, pod żadnym pozorem nic nie wydawali.

w Poznaniu dnia 6. Sierpnja 1831.

Dywizyi.

General = Lieutenant. qua Auditeur. v. c. which where the content of the strip and the

1831 foll ber Brennholz-Bebarf für bas Ronigl. Dber : Prafibium, Die Ronigl. Regierung, bas Ronigl. Confistorium und Schulfollegium mit ungefahr 150 Rlaftern Ellern incl. 15 Rlaftern fetten Richnen-Solzes, im Bege ber Entreprife beschafft und bie Lieferung bem Minbest= forbernben überlaffen werben.

Bur Licitation ift auf ben 30. Ceps tember c. Wormittage um II Uhr im Ronigl. Regierungs : Gebaube bor bem Unterzeichneten ber Termin angesett, in welchem Bietungeluftige gu ericheinen und ihr Gebot abzugeben, biermit auf= geforbert werben.

Bekanntmachung, Fur ben Binter Obwieszczenie. Na przeciąg zimy 1831. ma być drzewo na opał Król. Naczelnego Prezydii, Król. Regencyi, Król, Konsystorza i Kollegium szkolnego potrzebne, w ilości około 150 sążni, łącząc w to 15 sążni drzewa smolnego sosnowego na łuczywo do podpałki zdatnego, w drodze antrepryzy dostawione, dostawa zaś naymniéy żądaiącemu być wypuszczoną.

> Do wypuszczenia drogą licytacyż dostawy téy na dzień 30. Września r. b. przed południem o godzinie 11. w Król. gmachu regencyinym przed niżey podpisanym termin wyznacza się, do czego maiący chęć ż zdatnieni licytanci wzywaia się ninieyszém.

Der Zuschlag wirb, unter Borbehalt ber Genehmigung ber Königl. Regierung, ertheilt und können die Licitationds Bedins gungen zu jeder Zeit bei dem Unterzeichs neten eingesehen werden.

Pofen ben 6. September 1831.

Petche, Konigl. Regierungs-Sefretair.

Przyderzenie z zastrzeżeniem zezwolenia Król. Regencyi udzielonem być ma. Warunki licytacyi w każdym czasie u podpisanego mogą być przeyrzanemi.

Poznań dnia 6. Września 1831.

Petzcke,

Sekretarz Król. Regencyi.

THE MARKET OF THE PARTY

Theater Anzeige. Die Schreckens-Spoche einer verheerenden Krankheit ift, dem Hochsten sein Dank, im Abnehmen. In welchem Maaße ich mit meiner Gesellschaft darunter gelitten, beweist die gutige Theilnahme, die ich in diesen verhängnisvollen Tagen durch mannichfache menschenfreundliche Aeußerungen erfahren. Indem ich mir daher die gehorsamste Anzeige erlaube, daß mir von Seizten einer hohen Behörde die Erlaubniß ertheilt worden, die hiesige Buhne wieder eröffnen zu durfen, lade ich die verehrten Knustfreunde zu dieser Vorstellung ganz ergebenst ein.

Sonntag ben 11. September 1831: Zur Wiedereröffnung bes Theaters: Ein Prolog, gesprochen von Madame Zeeh. Darauf: Zum Erstenmale: Der Erwartete, Drama in 1 Akt von L. W. Both. Zum Beschluß: List und Phlegma, Baudeville in 1 Akt von Angely.

E. Bogt.

not will be that horself

tion times it and become

has Manufe, despotentia relatively, by diones and

trefers) desirations, dosnout ras,

\*9x0 seed apost alder Redgew 60

Ter it we have a rityward

the I.V. which this in revenue in a line

stricks sie! do exego maiger chief

charatera licytanda way waits at an